# A. D. 1929 CURRENDA Nrus VII

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

## DECLARATIO CIRCA INDULGENTIAM "TOTIES QUOTIES" CRUCIFIXIS ADNEXAM

Etsi iam alias, decreto Sancti Officii die 10 lunii 1914 lato et in solita subsequenti audientia a Ssmo Domino Nostro probato et confirmato, expresse declaratum fuerit quo sensu intelligenda sit facultas benedicendi Crucifixos ad adnectendam eisdem Indulgengentiam, quam dicunt, toties quoties; constat tamen ex certis fontibus non deesse sacerdotes, hac facultate auctos, qui talem benedictionem impertiri praesumant cum effectu ut omnes et singuli fideles Indulgentiam plenariam, ceteris paribus, consequantur, toties quoties Crucifixos ita a se benedictos deosculati fuerint.

Timens ne forte, decursu temporis vel etiam ex peculiari aliqua, quam nonnulli iactitant, concessione, decreto Sancti Officii quidquam derogatum sit, infrascriptus Cardinalis Poenitentiarius Maior, in audientia die 21 currentis mensis sibi imperțita, ipsum Sanctissimum Dominum Nostrum ad rem directe consuluit; qui respondere dignatus est mentem Suam esse supra memoratam Sancti Officii declarationem in pleno suo robore ac vigore permanere debere quod ad omnes et singulas huiusmodi concessiones post eam quomodolibet elargitas, sive per tramitem cuiusvis Officii Sanctae Sedis sive etiam ab ipsomet Summo Pontifice personaliter et vivae vocis oraculo; atque insimul praefatam declarationem in Commentario officiali *Acta Apostolicae Sedis* denuo evulgari mandavit.

Eadem ita se habet; "Facultas benedicendi Crucifixos cum Indulgentiae plenariae applicatione, toties quoties nuncupatae, sive personaliter a Summo Pontifice, sive quomodocumque ab Apostolica Sede, per tramitem cuiuslibet Officii vel personae obtenta, ita et non aliter est intelligenda, ut quicumque christifidelis, in articulo mortis constitutus, aliquem ex huiusmodi Crucifixis benedictis, etiamsi illi non pertineat, osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac sacra Communione refectus, vel, si id facere nequiverit, saltem contritus, Ssmum Iesu nomen ore, si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini patienter susceperit, plenariam Indulgentiam acquirere valeat. Contrariis quibuscumque non obstantibus".

Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 23 Iunii 1929.

L. Card. Lauri, Poenitentiarius Maior.

L. † S.

I. Teodori, S. P. Secretarius.

## Msze św. z funduszu religijnego.

Prot. N. 2052/29.

#### SACRA CONGREGATIO CONCILL

#### Beatissime Pater!

Ordinarius Tarnoviensis S. V. humiliter exponit quod in sua dioecesi inde ab initio XIX saeculi propter suppressionem beneficiorum simplicium et abolitionem confraternitatum per regimen austriacum multi parochi imo et cooperatores nonnuli tenebantur obligatione pro his antiquis fundationibus suppressis certum numerum Missarum quotannis persolvere, pro quibus tamen regimen austriacum assignabat ex sic dicto fundo religionis parvum quoddam stipendium.

Bello magno finito nihil quoad has Missas statutum est, et onus persolvendi sine ullo stipendio permansit; inde evenit quod neque parochi neque cooperatores amplius has Missas litarent.

Numerus Missarum fundi religionis comprehendebat in dioecesi Tarnoviensi circa 2049 Missas lectas, 70 cantatas et 30 anniversaria.

Hucusque nulla spes adest ut pro his Missis stipendia persolvantur.

Quare Ordinarius orator humillime implorat ut S. V. super obligatione persolvendi supradictos Missas benigissime dispensare dignetur, imponendo solummodo parochis obligationem faciendi Memento in suffragium defunctorum in tot Missis per annum quod antea persolvendae orant.

Et Deus...

Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis ab Ordinario Tarnoviensi, benigne impertita est gratiam iuxta preces ad quinquennium, dummodo exposita rerum adjuncta perduraverint.

Datum Romae die 26 Iunii 1929.

† D. Card. Sbaretti
Praefectus

† Julius, episc. tit. Lampsacen Secretarius

Podając do wiadomości powyższe zarządzenie Stolicy Apostolskiej, polecamy tym P. T. XX. Proboszczom, którzy czy to sami, czy ich XX. Wikarzy mieli obowiązek odprawiania Mszy św. z funduszu religijnego, aby w tylu Mszach św. czynili Memento za dusze zmarłych z fundacyj przydzielonych tamtejszemu kościołowi z funduszu religijnego, ile przedtem mieli tych Mszy św. do odprawienia.

To "Memento" należy zaznaczyć w nowych Konspektach po wykazie Mszy św. opartych na kapitałach.

71

### W sprawie wystawienia Najśw. Sakramentu.

Na dalsze wątpliwości co do wystawienia Najśw. Sakramentu, odpowiadamy:

1. Przepisane "Święty, Święty, Święty" ma się śpiewać przed każdem wystawieniem czy to w puszce, czy w monstrancji.

2. Suplikacje trzeba śpiewać po Prymarji. Gdyby jednak nabożeństwo poranne

wyjątkowo przeciągnęło się zbyt długo, można suplikacje opuścić przy Prymarji.

3. Wśród Oktawy Bożego Ciała, chociaż wśród nieszporów śpiewa się hymn Tantum ergo, powinno się śpiewać jeszcze po procesji przed schowaniem Najśw. Sakramentu: "Przed tak wielkim", modlitwę de Sanctissimo, poczem następuje błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

## Zmiany wśród Duchowieństwa.

Odznaczeni R. i M.; ks. Dr Jan Wiślicki, prof. Uniw. Lubelskiego; Exp. can.: ks. Adam Stefański, katecheta szkoły powsz. w Mielcu i ks. Ludwik Pendracki, katecheta szkoły powsz. w Czchowie.

*Instytuowani:* ks. Mikołaj Piechura na probostwo w Brzezinach; ks. Jan Wilczeński na probostwo w Męcinie; ks. Aleksander Rogóż na probostwo w Ropczycach.

Zamianowani: Proboszczami usuwalnymi ks. Brożek Roman w Kąclowej; ks. Jan Lipień w Ochotnicy Dolnej;

Administratorem w Zbyszycach zamianowany ks. Jan Grochowski;

Wicerektorem Seminarjum Duchownego ks. Dr Goc Franciszek.

Sekretarzem generalnym Związku Stowarzyszeń Młodzieży ks. Bernardyn Dziedziak; *Przeznaczeni na katechetów:* ks. Dobrzański Jakób w Gorlicach, ks. Białka Józef w Nowym Wiśniczu, ks. Sulma Franciszek w Nowym Sączu.

Przeniesieni XX. Katecheci: ks. Alojzy Skibniewski z Nowego Sącza do Bochni, ks. Dr Antoni Oleksik z Bochni do Nowego Sącza.

Przeniesieni XX. Wikarjusze: ks. Mroczka Stanisław z Wielopola do Żabna; ks. Sarna Jan z Barcic do Tuchowa; ks. Rusek Józef z Lipnicy M. do Nowego Sącza; ks. Białek Ludwik ze Szczepanowa do Nowego Sącza; ks. Dybiec Marcin ze Szczepanowa do Szczucina; ks. Jaworski Stefan ze Szczucina do Szczepanowa; ks. Młyniec Alojzy z Bolesławia do Zaborowia; ks. Stefanowicz Władysław z Nowego Sącza do Mikluszowic; ks. Cebula Feliks z Góry Ropczyckiej do Szczurowej; ks. Zając Karol ze Szczurowej do Rzepiennika Biskupiego; ks. Niwa Andrzej z Kruźlowej do Uścia Solnego; ks. Bocheński Józef z Kobylanki do Kruźlowej; ks. Sotowicz Michał z Tuchowa do Wielopola; ks. Piotrowski Walenty z Uścia do Limanowej; ks. Ulatowski Roman z Limanowej do Żdżarca; ks. Kozieja Stanisław z Wierzchosławic do Kobylanki; ks. Wójcik Stanisław z Nowego Sącza do Bochni. Ks. Pękala Karol z Wiśnicza Nowego przeznaczony do Francji na pracę wśród emigrantów.

Nowowyświęceni otrzymali posady wikarjuszów: ks. Czerwiński Jan w Gorlicach; ks. Herr Franciszek w Baranowie; ks. Hujar Jan w Górze Ropczyckiej; ks. Jarosz

Władysław w Bolesławiu; ks. Kulik Jan w Szczepanowie; ks. Kyrcz Piotr w Szynwałdzie; ks. Lech Jan w Wierzchosławicach; ks. Margosiak Stanisław w Tuchowie; ks. Michalski Ewaryst w Zbylitowskiej Górze; ks. Młynarczyk Józef w Łącku; ks. Musiał Ludwik w Uszwi; ks. Paciorek Józef w Nowym Sączu; ks. Pajdo Franciszek w Ujanowicach; ks. Ryba Tadeusz w Przyszowej; ks. Soja Kazimierz w Barcicach; ks. Stach Jan w Lipnicy Murowanej.

Ks. Dr Węgiel Władysław po ukończeniu studjów w Rzymie przeznaczony na

posadę wikarjusza w Gorlicach.

Zwolniony na studja ks. Dziedziak Ignacy, wikarjusz w Gorlicach.

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 10 września 1929.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON Bp.